## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

101. Mittwoch, den 28. April 1841.

Ungekommene Fremde vom 26. Upril.

Die hen. Guteb. Gebr. v. Żychlinski and Jonrowo, Frau Guteb. v. Swissuleka aus Rojzuty, I. in der goldenen Gand; hr. Probst Bengt aus Rwilez, hr. Venecke, Cand. der Theol., aus Rogasen, hr. Pachter Berund aus Cerbino, die hru. Raufl. hessel aus Schwerin a/W. und Stiller aus Driesen, I. im Hotel de Dresde; hr. Probst Bentkowski aus Zerkow, I, im Hotel de Cracovie; herr Vartik. v. Dwstein aus Dusseldorf, hr. Rausm. Wolf aus Stettin, hr. Pachter Cunow aus Ottorowo, die hrn. Guteb. v. Micki aus Rositnica und v. Dżegalski aus Gosciejewo, Frau Guteb. v. Gordon aus Sibsau, k. im Hotel de Saxe; die hrn. Guteb. v. Kadonski aus Kwiatkowagórka und v. Suchorzewski aus Tarnowo, k. im Hôtel de Paris; die hrn. Raust. Josephschn aus Lissa und Turk aus Bresschen, hr. Haudelsm. Simon aus Chodziesen, k. im Eichborn.

1) Bekanntmachung. Seitens best unterzeichneten Gerichts, als der Obers Vormundschafts. Behörde der Franz Dosbranisckischen Minorennen, wird hiermit bekannt gemacht, daß die am 18. Januar 1841. volljährig gewordene Wilhelmine Dobraniscka verehelichte Rohrmann hiersselbst den 12ten März c. erklärt hat, in die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes mit ihrem Ehemanne, dem Rauf-

Obwieszczenie. Z strony Sądu podpisanego, iako władzy nadopie kuńczey nieletnich po Franciszku Dobranieckim pozostałych dzieci, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Wilhelmina z Dobranieckich zamężna Rohrmann tu ztąd, doszedlszy dnia 1890 Stycznia 1841 pełnoletności, w terminie dnia 12. Marca r. h. oświadczyła, że za-

zu wollen.

Posen, ben 7. April 1841.

Konigl. Lande und Stadtgericht. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Der Schneider und Sandelemann Matis Jool ju Kiffows und beffen Braut Mina Kantrowicz, haben vermbge ges richtlichen Kontrafts vom 8, Marg 1841 Die Gemeinschaft der Guter und des Er= werbes in ihrer gufunftigen Che ausge-Dies wird gur öffentlichen fcbloffen.

Gnefen, ben 8. April 1841.

Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Renntniß gebracht.

Bekanntmachung. Im Depos fitorio des unterzeichneten Gerichts befinden fich folgende herrenlofe Maffen;

- 1) die Lewandowsfi = Radgifowsfifche Maffe mit einem Baarbeftande von 28 Mthlr. 19 fgr. 4 pf. und ferne= ren Depositalzinsen, welche aus eis nem von bem herzoglich Warschau= schen Friedensgericht zu Gnesen im Jahr 1811. ben Strangewöfischen Cheleuten ausgeliehenen fpater ein= gezogenen Deposital Darlehnen ge= bildet worden;
- die Meyer Mamrothiche Maffe mit 15 Ggr. 4 pf.
- 3) die Deckertsche Masse mit 2 Athlr. 2 fgr. 2 pf.
- 4) bie Dathangel Hofersche Masse mit 1 Mthit. 22 fgr. 6 pf.,

mann Couged Rohrmann, nicht treten wieszoną w czasie ichy maioletności wspólność maiątku i dorobku z mal-Zonkiem swoim Edwardem Rohrmann kupcem, zaprowadzić niechce. Poznań, dnia 7. Kwietnia 1841.

> Matis Jool krawiec i handlerz w Kiszkowie i narzeczona iego Mina Kantrowicz, układem sądowym z d. 8. Marca 1841 r. współność maiatku

> i dorobku w przyszlém swein matżeństwie wyłączyli. Co do publiczney podaie się wiadomości.

> Gniezno, dnia 8. Kwietnia 1841.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W depozycie Sadu podpisanego znaydują się następuiace massy niemaiace właścicieli:

- 1) massa Lewandowskich i Radzikowskich z Tal, 28 sgr. 19 fen. 4 w gotowiznie i z prowizyi dalszych depozytalnych się składa. iąca, która z pożyczki depozytalnéy przez Xiążęco-Warszaw. ski Sad Pokoju w Gnieźnie w roku 1811 małżonkom Strzyżewskim uczynioney, a późniey ściągniętey utworzoną została;
- massa Majera Mamrota sgr. 15 fen. 4;
- 3) massa Dekerta Tal. 2 sgr. 2 fen. eleff bei 12ten Way e. erlagg
- 4) massa Natauela Hoesera Tal. I sgr. 22 fen. 6 wynoszące;

welche ju 2, 3 und 4 genannten Massen aus nicht abgebobenen Percipiendis in ber Erekuter Prußschen, Defekten-Sache bestehen und auf die Prozest Sache Meyer Manroth wider Grochowsti resp. Deckerts siche Masse wider Ekrzekuski und Sobser wider Mondy sich zuruckbeziehen;

5) ein Vetrag von 10 Athle, 14 fgr.
6 pf. nebst ferneren Depositalzinsen,
als Antheil der Parbara Krzyzanow,
8 fa an der Ursula v. Lutomekischen
Nachlaß-Masse;

6) das Percipiendum des David henoch aus der Anton Szadfiewiczschen Nachlaß-Masse, welches 25 Kthlr. 3 fgr. 1 pf. nebst ferneren Deposis

talginfen beträgt;

7) ein Betrag von 15 fgr., welcher in Sachen Gbeler wider kömenthal für den Kläger exekutivisch eingezogen und zum Deposito gezahlt worden, da der jeßige Wohnort des Klägers unbekannt ift;

8) die Gottlieb Nienkesche Masse, gebildet aus einem Percipiendum des Gottlieb Nienke, in der beim Konigl. Lands und Stadtgerichte zu Straßs burg schwebenden Schmidtschen Prisoritätssache mit 95 Athlr. 24 sgr. 6 pf. nebst ferneren Zinsen.

Alle biejenigen, welche an eine oder andere dieser Massen Anspruche haben, werden aufgefordert, folche binnen vier Wochen geltend zu machen und ihre Legistimation zu führen, widrigenfalls diese

massy pod Nr. 2, 3 i 4 wyrażone, składaią się z percypiendów w interesie defektowym exekutora Pruss niepodniesionych i do spraw processowych Majera Mamrota n/w Gtochowskiemu, resp. massy Dekerta n/w Skrzetuskiemu i Hoesera n/w Moench odnoszących się;

5) Tal. 10 sgr. 14 fen. 6 z dalszemi prowizyami depozytalnemi, iako udział Barbary Krzyżanowskiéy do massy pozostałości Ur.

szuli Lutomskiey;

6) percypiendum Dawida Hennocha z massy pozostałości Antoniego Szodkiewicza Tal. 25 sgr. 3 fen. 1 z dalszemi prowizyami depozytalnemi wynoszące;

7) sgr. 15 w sprawie Goeslera n/w Loewenthal, dla powoda którego pobyt teraźnieyszy iest niewiadomym, drogą exekucyi ściągnione i do depozytu zapłacone;

8) massa Bogumiła Nienke, utworzona z percypiendum Bogumi,
ła Nienke w sprawie o pierwszeństwo pomiędzy wierzycielami Szmita w Król. Sądzie Ziemsko mieyskim w Strassburgu toczący się Tal. 95 sgr. 24 fen. 6
z dalszemi prowizyami wynosząca.

Zapozywa się więc wszystkich tych, którzy do któreykolwiek z mass powyższych prawa iakiekolwiek mieć mniemaią, ażeby w przeciągu 4 tygodni takowe wykazali i wylegitymoMaffen an bie Allgemeine Jufig-Offigian= ten-Bittwenkaffe abgeliefert werden follen.

Gnefen, ben 10. April 1841.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Der Tischlermeister Ludwig Lemberg und bessen Braut, Die Friederike Schwerzenska bierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 25sten Februar d. J. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloss sen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, den 8. April 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Städtgericht zu Pleschen.

Das zu Witaszyce sub Nr. 24. belegene zum Nachlaß der Ratharina I. voto Symanska II. voto Tomczak gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 610 Athlr. 15 fgr. zufolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, foll am 27 ft en August 1841 Wormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bernreibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

-covy inneriwova

Blefchen, ben 7. April 1841. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

wali się, gdyż w przeciwnym razie pomienione massy Królewskiey Główney Kassie wdow po urzędnikach sądownictwa wydane zostaną.

Gniezno, dnia 10. Kwietnia 1841, Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ludwik Lemberg mayster rzemiosła stolarskiego i iego narzeczona Fryderyka Szwerzeńska z mieysca tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Lutego r. b. wspólność maiątku wylączyli.

Rawicz, dnia 8. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Pleszewie.

Grunt w Witaszycach pod No. 21 położony, do pozostałości Katarzyny I. voto Szymańskiej II. voto Tomczakowej należący, oszacowany na 610 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przeyrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie 11tej w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

Pleszew, dnia 7. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski, 6) ! Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Pleschen.

Das ju Micogfow sub Mr. 2. belegene ben Thomas Sufzegnastifden Cheleuten gehörige Grundftud, abgeschatt auf 512 Rthir, jufolge ber, nebft Sppothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein-Jufebenben Zare, foll am 26 fren Uuguft 1841 Bormittags 9Uhr an ordent licher Gerichteftelle subhastirt werden.

Plefchen, ben 15. Mary 1841,

illistinated experimental agent jogen Ronigl. Land: und Stadtgericht.

wite elenin sie podale, me-7) Mothwendiger Verkauf. Laud= und Stadtgericht ju Gostyn.

Das ben Maria Elifabeth und Samuel Eldnerschen Cheleuten zugehörige in Ro= foffowo sub Mr. 20 belegene Grundftud, am 15ten Marg b. 3. abgeschätt auf 106 Rthir., jufolge ber, nebft Sypothes fenfchein, Bedingungen und naherer Befcbreibung in der Regiftratur einzufeben= ben Tare, foll am 16ten Juli 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden.

notes onely, byley who are Gellert & Gostyn, ben 1. April 1841.

\*Habrill No. Cur Stu-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Posiadłość w Mieszkowie pod Nr. 2 położona, małżonkom Szuszczyńskim należąca, oszacowana na 512 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprze-

Pleszew, dnia 15. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Gostyniu.

Nieruchomość do Maryi Elżbiety i Samuela malżonków Elsnerów należąca, w Rokossowie pod Nr. 20. položona, dnia 15. Marca roku bieżącego oszacowana na 106 Talarów wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym warunkami i bliższém opisaniem w Registraturze, ma być dnia 16. Lipca 1841 przed południem o go. dzinie totéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Gostyń, dnia 1. Kwietnia 1841.

Nachlaß des ju Rrufgewo, Rreis Cjarnifau, stalością Jana Fryderyka Bammanna am 19. Ottober 1839, verftorbenen Regie. Assessora Regencyinego w Kruszerunge-Uffeff. Joh. Friedrich v. Baumann, wie, powiatu Czarnkowskiego, dnia

8) Ediftalvorladung. Aliber den Zapozew edyktalny. Nad pozo-

welcher in 458 Rtir. Aftien u. 1352 Rtir. 19 fgr. 2 pf. Poffiva befteht, ift am beutigen Tage ber Konfurd : Progeg eröffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unspruche an Die Konfurd = Maffe ffeht am 7. Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr, vor bem Deputirten herrn Land= und Ctabtgerichte-Affeffor Strafburg im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an. Wer fich in Diefem Termine weber perfontich noch burch einen gefetglich qu= lagigen Stellvertreter, wogu die Buffig= Commiffarien Großheim hierfelbft, Damte und Sante ju Filehne vorgefeblagen werben, melbet, wird mit feinen Unfpruchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm bess halb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Schonlante, ben 5. April 1841. Les and unitionity Elements na-

Ronigl. Land= u. Stadt = Gericht.

9) Droclama. Auf dent, den Wilhelm Dippefchen Cheleuten geborigen Grundfrude, Bomft Mro. 60 und dem bort ab- und bem ber Wittwe Gellert ge: bornen Daldjan, jeist verehelichten Lenefi ze nieruchomości odpisaney a do niegehörigen Grundftude, Bomft Do. 8 au, gefchriebenen Weinberge nach Rarge gu= ftehen Rubr. III. No. 1 gufolge Erb= vergleiche vom 12. November 1819 ex decreto vom 27. Oftober 1823 fur Wif- sane sa pod Rubr. III. No. 1 w skuhelm Gellert zu Bomft 182 Rible, 12 tek dzialow z dnia 12. Listop, 1819 ggr. Groffvatererbe eingetragen. Der r. na mocy dekretu z dnia 27. Paz-Glaubiger hat baruber quiftirt; bas Dos dziernika 1823 r. dla Wilhelma Gel-

19. Października 1830 zmarlego, któ ra 458 Talarów wynosi, dlugi zaś, z 1352 Tal. 19 sgr. 2 fen. sie składaią, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pre. tensyi do massy konkursowey wyznaczony fest na dzień 7. Lipcar. b. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. StrassLurg, Assessorem przy Sądzie Ziemskomievskim.

Kto się w terminie tym osobiście lub przez zastępce prawnie dozwolonego, naco Kommissarze Sprawiedliwości Grossheim w Trziance, Damke i Hanke w Wieleniu się podażą, niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie. Trzcianka, d. 5. Kwiet. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

nur katen Malary di Ji-

Proclama. Na nieruchomości w Babimoście pod No. 60 polożoney, malžonkom Nippe naležącey, iako též na winnicy ku Kargowie od téy. ruchomości w Babimoście pod No. 8 położoney, byłey wdowie Gellert z Dalchanów, teraz zamężney Lenskiéy naležacéy, przypisanéy, zapifument ift aber verloren gegangen, wess lerta w Babimoście 182 Tal. 12 dgr.

halb Behufs ber Lofchung alle biejenigen, welche an die Poft oder bas barüber ausgestellte Suffrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch machen, ju bem auf ben 13. Juli 1841 Bornittage 10 Uhr an hiefiger Berichtofielle por bem herrn gand = und Stadt : Berichte : Rath v. Rohr anberaumten Termine unter ber Bermarnung porgeladen werden, daß fie bei ihrem Musbleiben mit ihren Realan= fpruchen an Die perpfandeten Grundfiude prafludirt, bas über die Poft ausgestellte Dofument amortifirt, und ihnen ein emi= ges Stillichweigen auferlegt werden wird. Wagnered de de diversie tot in

Wollstein, ben 3. Marg 1841.

Ronigl, Land: und Stadtgericht. wiony, amortyzowany i im wieczne

iako scheda po dziadzie. Wierzyciel już z tego kapitału pokwitował, lecz dokument nań wystawiony zaginał, zaczem celem wymazania tego kapitału wzywaią się wszyscy ci, którzy do rzeczonego kapitału, lub do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub téż inne papiery posiadaiący, pretensye roszczą, ażeby się w terminie na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy w lokalu Sądu nasze. go przed W. Rohr Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego wyznaczonym stawili, inaczéy bowiem ze swemi realnemi pretensyami do zastawionych nieruchomości prekludowani, iako téż dokument na rzeczony kapitał wystamilczenie nakazaném zostanie.

Aufe', 1 mais may analosinis mastell mad a Wolsztyn, dnia 3. Marca 1841. 100 mejanin Amelya and me Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

es pads ber accessability berganiber-eineralingen bereicht der feie fielt. 40) Untgebot. Bur Anmelbung et= Ogloszenie, Do zameldowania tvaniger Unipruche an die Umte-Raution pretensyi do kaucyi naszego dotychunfere bieherigen bulferefutore Friedrich czasowego exekutora Fryderyka Wil-Bilbelm Bomball, haben wir einen Ter- helma Bomball, wyznaczyliśmy termin auf ben 31ften Juli c., Bor- min na dzien 31, Lipca r. b. zrana mittage 9 Uhr vor bem herrn Land- und o godzinie gtey przed Ur. Kroemer, Stadtgerichte = Affeffor Arbmer bierfelbft, Assesorem Sadu w inteyszym lokalu in unferm Geschäftelofale angesett, und sadowym, na który zapozywamy laden alle unbefannten Intereffenten un= wszystkich niewiadomych interessenfer der Verwarnung hierdurch vor, daß tow pod tem zagrożeniem, iż niestafie nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins, waiący w terminie tym, Ze swemi mit ihren Unspruchen an die Kautien pretensyami prekludowani i li tylko prafludint, und nur on die Person des do osoby Romballa przekazani będą. Bomball werden verwiesen werben.

Rogafen, ben 13. April 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Rogoźno, dnia 13. Kwiet. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 11) Ueber ben Rachlag bes hier verstors benen Burgers Michael Witt, ist heufe der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Unsprüche steht am 24. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Ussessor Mazurkiewicz un Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner erwanigen Bor, rechte verlustig erklart und mit seinen Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Bongrowit, am 30. Januar 1841.

Mrof Bad Ziemsko-mieyski.

Nad pozostałością tu zmarlego obywatela Michała Witt, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 24. Maja r. b. godzinę g. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu, przed Wnym Assessorem Mazurkiewiczem,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracziącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wągrowiec, d. 30. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Bekanntmachung. Mit Bezug auf die Bekanntmachung bes haupt-Ugenten der Preuß. Kenten-Bersicherungs. Unstalt herrn Michael Rantorowicz in der Posener Zeitung vom 7ten wie in dem Posener Umtsblatt vom 6ten d. Mts. erlaube ich mir hierdurch unter Zustimmung der Direktion ergebenst anzuzeigen, daß es nach den gegenwärtig bestehenden Einrichtungen jedem Anmeldenden frei sieht, ohne Veschränkung bei jedem beliedigen Agenten im Preußischen Staate die Einlagen zu machen. Kosten, den 24. April 1841.

13) Nicht zu übersehen! Unterzeichneter empfiehlt sich einem hoben Abel und verehrten Publikum mit Anfertigung aller Arten Handschuhmacher = Arbeiten, wie auch ber feinsten Lapisserie, als Hosenträger, Labaksbeutel, Reisepasse, Flinstenrem, Jagotaschen ic. Auch werden Glaces = und Wasch = Handschuhe aufs sauberste gewaschen; er verspricht solide Preise und prompte Bedienung.

odlet il i ins voba dong im Mene Strafe No. 4., bem Baifenhaufe gegenüber.

Auch tann ein Anabe rechtlicher Eltern bei mir in die Lehre treten.